# Amtsblatt Lemberger Beitung

Mobember 1860.

6. Listopada

urzędowy

(2109)

### Pferde = Ankauf.

Mro. 18438. Auf Anordnung des f. f. Armee-Ober-Rommando werben bierlandes burch bie fabilen Remonten . 21ffent : Rommiffionen in Radautz, Drohowyże und Olchowce jur Dedung bes fich im Militär - Jahre 1861 ergebenden natürlichen Abganges leichte Kavallerie-Remonten angefauft.

Die ju affentirenden Pferde durfen nicht unter vier und nicht

über fieben Jahre alt fein.

Die Maximalhohe der anzufaufenden Remonten ift mit 15 Fauft 1 Boll, und die geringfte Sobe mit 14 Fauft 3 Boll feftgefest, von welch' Letterer noch 1 bis 2 Strich nadzuseben, ber Affentkommiffion jedoch nur bann gufieht, wenn die Remonte bei einem Gurtelmaße von mintestene 15 Faust 1 Boll, noch jung, gedrungen und fraftig ift.

> Der Auerufepreis ift fur leichte Ravallerie. Memonten mit ber Bobe von:

15 Faust 1 Boll . . . . . . . . 170 fl. off. W. . . . . . . 160 fl. öft. IR. . 150 fl. öft. E.

Für biensttaugliche Pferbe wird gleich nach ber lebernahme ber Unfaufspreis gegen geftempelte Quittung bar ausgezahlt, mobei ber Bertaufer außer dem für die Stempelmarte entfallenden Betrage meber für bas Beschläge, die Salfter ober sonftige Requisiten, noch fur bas Schreiben ber Quittung, fur bas Borführen ber Pferbe ober fur das Ginlaffen in ben gur Affentirung bestimmten Rreis etwas zu ent.

Sinfictlich ber Beit und Große bes jeweilichen Bedarfes wollen Lieferungeluftige bei ber betreffenten Affent. Kommiffion erfundigen.

Die Affentirungen felbft finden aber immer nur an einem Dienfage Statt.

Vom f. f. Landes-General Rommando.

Lemberg, am 29. Oftober 1860.

#### Kupno Koni.

Nr. 18438. W skutek rozporządzenia c. k. naczelnej kokomendy armii, beda tu w kraju przy istniejacych komisyach asenterunkowych remont w Radowcach, Drohowyżu i w Olchowcach, dla pokrycia wypadającego naturalnego ubytku w roku wojskowym 1861, lekkie remonty dla konicy skupowane.

Asenterować się mające konie nie mogą niżej czteru a wyżej

siedmiu lat przyjęte być.

15.

Najwyższa miara skupować się mających remont jest 15. i 1 cal, a najnizsza zaś 14. i 3 cale postanowiona; komisya asenterunkowa może 1 do 2 linii przy niższej miarze uwzględnić, jeżeli remonta młoda, a dobrze i silnie zbudowana jest.

Cena kupna lekkich remont dla konicy jest: 

Zaraz po przyjęciu kupionych koni, na te oznaczona cena za kwitem steplowym w gotowiźnie wypłaconą będzie, przyczem sprzedający prócz wypadającej kwoty na markę stęplową, ani za okucie, ani za uździenice i inne rzeczy, ani za pisanie kwitów, ani za przedstawienie konia, albo za wpuszczenie do dla odstawicnia wyznaczonego okręgu płacić nie ma.

Względem czasu i wielkości wypadającej potrzeby raczą się

liweranci w komisyach asenterunkowych dowiedzieć.

Asenterunki li tylko co wtorku odbywać się będą. Od c. k. krajowej komendy jeneralnej.

Lwów, dnia 29. października 1860.

(2112)G d i f t.

Dro. 1584. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte mirb bem Gutepachter aus Swirz herrn Karl Biesiadowski mittelft gegenwartigen Chiftee befannt gemacht, es habe wiber felben Osias Leiter aus Babrka, megen Bahlung bee Betrages von 280 ff. RM. oder 294 fl. 0. D. f. N. G. am 10. Ceptember 1860 3. 1584 eine Rlage ange= brocht und um richterliche bilfe gebeten, worüber mit dem Befcheide bem Seutigen jur summarifden Berhandlung ber Tagfahungstermin auf ben 24. Sanner 1861 um 9 Uhr Bormittage bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Bezirkegericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Koften ben Swirzer Realitatebefiger Michael Biesiadowski jum Rurator und ben Guitaer Antheilebefiger Abdon Chtopicki ale Stellvertreier bes Letteren bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsorbnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbst ju erscheinen, ober die erforberlichen Rechte. behelfe dem bestellten Wertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Bezirtsgerichte anzuzeis gen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechte. mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung ents stehenden Folgen felbst beizumeffen baben wird.

Bobrka, am 20. Oktober 1860.

Dziennik

Edykt.

Nr. 1584. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bóbrce niniejszem uwiadamia p. Karola Biesiadowskiego, byłego dzierzawcy dóbr Swirza, że pod dniem 10. września 1860 do l. 1584 Osias Leiter przeciw bienou o zapłacenie suny 280 zlr. mon. konw. albo 294 zł. w. austr. z przynależytościami pozew wytoczył i o sądową pomoc upraszał, który uchwałą z dnia dzisiejszego do sumarycznej rozprawy zadekretowanym i termin na dzień 24. stycznia 1861 r. o godzinie 9tej z rana wyznaczonym został.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, przeto postanowił c. k. urząd powiatowy jako sąd ku jego obronie na zysk lub stratę jego pana Michala Biesiadowskiego, właściciela realności w Świrzu, mianując jego zastępcą pana Abdona Chlopickiego majętności właściciela w Gniłej obrońcą z urzędu, z którym spór rozpoczęty według ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prze-

prowadzonym będzie.

Niniejszem obwieszczeniem przypomina się zatem pozwanemu, ažeby w przepisanym terminie albo sam stanał, albo potrzebne dowody prawnie ustanowionemu obrońcy wręczył, lub też innego rzecznika obrał, i o tem sad uwiadomił, w ogóle azeby wszelkich możebnych do obrony służyć mogących środków prawnych użył, inaczej z tego zaniedbania wyniknąć mogące zło skutki sam sobie przypisać zmuszonym będzie.

Bóbrka, dnia 20. października 1860.

#### (2107) Rundmachung.

Mr. 25192. Lom Magistrate ber tonigl. Hauptstadt Lemberg wird hiemit fundgemacht, daß hieramts ein Rorbwagen, bespannt mit einem Pferde, angehalten wurde, deren Gigenthumer unbefannt ift.

Der Gigenthumer wird baher aufgefordert fein Gigenthumerecht langstens binnen 6 Wochen hieramts rechtsgiltig nachzuweisen, mibrigens, mas Rechtens ift, verfügt merden mirb.

Lemberg, am 27. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25192. Magistrat król. stołecznego miasta Lwowa niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, że tutaj wóz z koszem i z jednym koniem przytrzymanym został, których właściciel nie-

Wzywa się przeto właściciel, by prawo swoje wiarogodnemi dowodami w przeciągu sześciu tygodni wykazał, albowiem podług

przepisów postąpi się.

Lwów, dnia 27. października 1869.

Edift.

Mro. 39347. Bon bem f. f. Lemberger Santels = und Bech = selgerichte mird ber Fr. Severine Kruszyńska mit diesem Edifte befannt gemacht, daß am 25. August 1858 Babl 33554 Samuel Panzer gegen dieselbe und Klemens Kruszyński aus tem Bechfel vom 8. Mat 1858 ein Befuch wegen Bablung ber Summe von 150 fl. RM. überreichte, worüber am 2. September 1858 die Bahlungsauflage erfolgte.

Da ber Mohnort ber Fr. Severine Kruszyńska unbefannt ift, fo wird berfelben ber Landes - und Gerichts - Novofat Dr. Madejski mit Substituirung tes Landes- und Gerichte-Aldvofaten Dr. Kolischer auf ihre Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und berfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe des f. f. Landes- ale Bandels- und Wechfelgerichts.

Lemberg, ben 11. Oftober 1860.

Mro. 48764. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich bem Salamon Köller und Moses Kauf in Berluft gerathenen, auf den Namen des Salamon Köller und Moses Kauf lautenden Quittung ber Lemberger Cammlungefaffe ddto. 12. Janner 1856 über die, Journ. Art. 81 aus Anlag bes für die Streden von Lemberg nach Brody erstandenen Sabafzufuhrgeschäftes erlegten Rausion pr. 180 fl. &M. aufgefordert, binnen einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen diefe Quittung vorzuweisen, oder ihre allfälligen Recte barauf barguthun, midrigens biefelbe für amortifirt eiflatt werben

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 30. November 1859.

Dr. 53215. In bem f. f. hof- und Staatebruckerei-Berlage in Bien, Stadt, Singerftraffe Dr. 913 ift erschienen und zu haben:

Juridisch=politische Cerminosogie

für bie flavischen Sprachen Defterreiche. - Bon ber Rommiffion für flavische juridisch-politische Terminologie.

Deutsch-froatische, ferbische und flovenische Ceparat-Ausgabe. gr. 8. 1853. brofd. - Preis: 2 fl. 50 fr. oft. B.

### Juridisch=politische Terminologie.

Deutschruthenische Separatausgabe. gr. 8. 1851. brofc. - Preis: 1 fl. oft. D.

Nr. 53215. W c. k. nadwornej i rządowej drukarni w Wiedniu, w mieście, przy ulicy Singerstrasse Nr. 913, wyszla i jest

Jurydyczno-polityczna terminologia

dla języków sławiańskich w Austryi. -- Wypracowana przez komisyę dla sławiańskiej jurydyczno-politycznej terminologii. Niemiecko-kroackie, serbskie i słoweńskie osobne wydanie. Duža 8. 1853. w broszurze. — Cena 2 zł. 50 c. w. a.

Jurydyczno-polityczna terminologia.

Niemiecko-ruteńskie osobne wydanie. Duża 8, 1851, w broszurze. – Cena 1 zł. w. a. (2094-3)

(2114)Ronfurs.

Mro. 139. Bur Besetzung ber bei bem Czernowitzer f. f. Be= zirksamte in Erledigung gefommenen Bezirkskangliftenftelle mit dem Gehalte jahrlicher 420 fl. und eventuell 367 fl. 50 fr. oft. 2B. mit bem Borrudungerechte in ben erftgenannten hoberen Gehalt, fo wie

ber bei bem f. f. Begirfeamte in Sereth, Putilla und Stanestie er' lebigten 3 Rangliftenftellen mit bem Behalte jahrlicher 367 fl. 50 fr. öft. B. und bem Borrudungerechte in die höhere Gehalteftufe von 420 fl. oft. B. wird ber Ronfure bis jum 20. November I. S. aus. fdrieben.

Die Bewerber haben ihre gehorig instruirten Gefuche im borgeschriebenen Dienstwege innerhalb bes Ronfurstermines an biefe f. f. Rreisbeborbe gu leiten.

Czernowitz, am 11. Oftober 1860.

Konfure : Rundmachung.

Nro. 36721. Bu befegen: Die erfte Abjunttenftelle bei ber Landeshauptkaffe in Lemberg ia ber X. Diatentlaffe mit bem Sahreegehalte von 1050 fl., eventuell eine Abjunkten . ober Raffiereftelle mit 945 fl. und Rauzionepflicht.

Die Gesuche find insbesondere unter Nachweisung ber Brufungen aus ber Staaterechnungewiffenschaft und ben Raffevorschriften binnen vier Bochen bei ber Finang - Landes . Direfgion in Lemberg eingu-

Won der f. f. Finang . Landes . Direkzion. Lemberg, am 22. Oftober 1860.

Konkurs = Kundmachung.

Mro. 37518. Bu befegen: Gine Affistentenstelle bei ter Landeshauptfaffe in Lemberg in ber XII. Diatentlaffe mit dem Gehalte jährlicher 525 fl. öft. W., eventuell mit jährlichen 472 fl. 50 fr. ober

Die Befuche find inebefondere unter Nachweifung ber Prüfungen aus ber Staaterechnungewiffenschaft und ben Raffavorschriften binnen vier Wochen bei ber Finang - Landes - Direkzion in Lemberg einzu-

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion. Lemberg, am 28. Oftober 1860.

## Anzeige - Dlatt.

### Doniesienia prywatne.

### Neue Raffinirmethode des roben Rüböls ohne Anwendung irgend einer Säure zur Gerstellung von Fabrik- und Lampenöl.

Das nach obiger Methode hergestellte, völlig fäurefreie Fabrikat, welches weder picht noch orydirt und fast geruchlos ift, erfett als Fabrikol überall in der Industrie vollständig das Baumöl. Als Lampenol brenut es weit beller und sparsamer als mit Säure rassinirtes Rüböl und verpestet, weil säurefrei, weder die Zimmerluft noch zerfrift es die Lampen. — Wir offeriren den Gerren Delraffineuren, Delverfäufern, Fabrikanten u. f. w. die betreffende Mittheilung gegen ein mäßiges Honorar und ersuchen reelle Reslectanten sich mündlich oder schriftlich (franco) an uns zu wenden.

Leipzig, im Oftober 1860.

Das Bureau für Sandel, Gewerbe und Landwirthschaft.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (2110)Rundmachung.

Bei bem Material-Magazine in Krakau werben nachstehenbe Ma-

900 Boll-Bentner altes Gußeisen, 500 alte Thres, 100 alte Achfen, 1200 Pauscheisen, 300 Berren-Gifen, 1700 Schienenpauscheisen, 150 altes Gifenblech, Rupferbruch, 20 17 Meffingbruch, 35 Metallbruch, 25 Bußeifenfpane, 150 Schmiebeifenspane, Metallfpane, 10 Ausbundöl,

bann eine geringe Menge von Rupferspanen und altem Federfiahl, im Offertwege unter den beim Material-Magazine in Krakau einzusehen-

den Bedinaungen an den Meistbiethenden verkauft.

Rauflustige werden eingeladen, ihre bieffälligen Anbothe mit der Aufschrift: "Unboth fur den Antauf von alten Materialien" und mit einem zehnperzentigen Babium beschwert bis spatestens den 17. November bei ber Bentral-Leitung in Wien, Beidenfcup, Rreditanfialt-Gebäube, einzubringen.

Endlich ist in dem Offerte insbesondere zu erwähnen, daß die Bedingungen eingesehen, verstanden und unterschrieben murden.

Lemberg, bes 20. Exempler 1810

Wien, am 18. Oftober 1860.

## Obwieszczenie.

(2121)

W magazynie Krakowskim sa na sprzedaż następujace materyaly:

900 cetnarów wagi celnej storego żelaziwa lanego,

starych obręczy kołowych (tyres), 500 100 1200 żelaziwa kutego w odłomkach większych, z odłomków szyn, 1700

150 starej blachy żelaznej, 20 odłomków miedzi,

17 mosiadzu, kruszcu różnego, 35

25 opiłków żelaza lanego, 150 kutego, 12

kruszcu różnego, 10 odcieczy oleju,

opiłków miedzi i odłomków resorów stalowych, które się oddadzą w drodze ofert największą cenę podającemu. Warunki nabycia kupujący w magazynie Krakowskim przeglądnąć możc.

Wzywa się zatem P. P. kupujących, ażeby oferty swoje pod napisem: "Oferta do zakupienia materyałów starych", które w 10% wadyum zaopatrzone być maja, najdalej do 17. listopada r. b. do zarządu centralnego w Wiedniu, Heidenschuss, w gmachu zakładu kredytowego, wnieśli.

Również musi być w ofercie szczególnie wyrażone, że oferent

ein their delle mid danner, then their beit dere

richtet "Boll enworder felbe ju erfceinen, wier bie erforentligen Refere

warunki sprzedaży przeglądnął, takowe zrozumiał i podpisał.

Wiedeń, dnia 18. października 1860.